## Gazety Lwowskiej.

14. November 1862.

Nº 262.

14. Listopada 1862.

(1910) Lizitazions-Ankündigung.

Mro. 9942. Bon ber f. f. Finang-Bezirks. Direkzion in Stry wird öffentlich bekannt gemacht, baß megen Berpachtung der Fleisch Berzehrungssteuer im Bachtbezirke Zurawno für tie Zeit vom Togber llebergabe tes Bachtob ieftes bis 31. Oktober 1865 unbedingte am 18. November 1862 eine Lizitazion werbe abgehalten werden.

Der Fisfalpreis beträgt 1763 fl. und das Babium 176 fl. 30 fr. Auch werten schriftliche mit bem Babium belegte Anbothe bie

einschließig 17. Morember 1862 angenommen merben.

Ge tounen auch Anbothe unter dem Fistalpreise gemadt werden. Die übrigen Ligitagione-Bedingniffe tonnen hieramts eingesehen werten.

Stryj, am 8. Rovember 1862.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 9942. Ze strony e. k. skarbowej Dyrekoyi powiatowej w Stryju ogłasza się, że prawo poboru powszechnego podatku konsumcyjnego od miejsca w Zurawieńskim obwodzie na czas od oddania tego prawa poboru aż do ostatniego października 1865 na dniu 18. listopada 1862 w Stryju w drodze publicznej licytacyi będzie wydzierzawione.

Cena fiskalna wynosi 1763 zł. w. a., a wadyum 176 zł. 30 c.

wal, austr.

Pisemne oferte opatrzone tem wadyum tylko do 17, b.m. będą Przyjęte

Można także niżej ceny fiskalnej licytować.

Reszta warunków licytacyi mogą być przejrzane w tałejszym urzedzie.

Stryj, dnia 8. listopada 1862.

(1906) Lizitazions - Ankündigung. (S

Mro. 14580. Zur Verpachtung ber Wein und Fleischverzehtungssteuer im Pachtbezirfe Trembowla wird unter ben mit ber Lizitaziens Antundigung vom 4. September 1862 Zahl 11648 befannt gegebenen Bebingnissen bei ber k. k. Finang-Bezirks Direkzion in Tarnopol am 17. November 1862 von 9 bis 12 Uhr Vormittags die 4te Lizitazion abgehalten werden.

Ter Ausrufspreis in sammt bem 20% Zuschlag auf ben jahrlichen Betrag von 2185 fl., wovon für Wein 65 fl. und für Fleisch 2120 fl. entfallen, festgesetzt. Sichergestellt ist bereits ein Anboth jährlicher 1985 fl. Schriftliche Cfferten können bis zum Leginn der muntlichen Lizitazion bei dem Finanz-Lezirts-Direkzions-Vorstande

eingebracht werben.

Bon der f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion. Tarnopol, am 7. November 1862.

(1907) Obwicszczenie.

Nr. 7697. C. k. sad obwodowy Tarnopolski edyktem niniejszym uwiadamia, iż przeciw Aleksaudrowi hr. Potockiemu a w razie tegoż śmierci przeciw jego z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom małżenkowie pan Leonhard i paui Julia hr. Pinińscy pod dniem 25. października 1862 do licz. 7697 pozew o przyznanie własności Jasu objętości 1000 morgów z dóbr Kalacharowka wyłączonych i dóbr Grzymałowa przydzielonych, jako też o zaintabulowanie tejze własności w stanie czynnym dóbr Grzymałowa wnieśli, że ten pozew pod dniem 27. października do ustnego pestępowania zadekretowany i dzień sądowy na 27. stycznia 1863 o godzinie 10ej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego niewiadome jest, przeto temuż obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Krattera z zastępstwem p. adwokata Schmidta z niebezpieczeństwem i na koszta Pozwanego ustanowiony został, z którem spór według ustaw sądo-

wego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu niewiadomych pozwanych jako też masę rozbiorową, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać bedą musieli.

Tarnopol, dnia 27. pażdziernika 1862.

 $(1890) \qquad \qquad \mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{3}$ 

Nr. 22054. C. k. sądkrajowy we Lwowie Jakubowi Augustowi d. i. Kamieskiemu, Annie z Kamieskich Wakulińskiej, Germanowi Pociejowi Niepokojczykiemu i Modeście z Niepokojczyckich Medeckiej, jako w tym kraju nieobecnym, tudzież z życia i mieszkania niewiadomym, niniejszym wiadomo czyni, że na podanie Kazimierza Kańskiego de praes. 19. maja 1862 l. 22054 uchwałą z dnia 10. września 1862 l. 22054 sąd krajowy lwowski tabuli polecił, aby poprzednio do ksiąg dokumentów wpisać się mającej cesyi ddto.

Starokonstantynow 26. marca 1843 przez Jakóba Augustyna dw. im. Kamińskiego, Aonę z Kamińskich Wakulińskę, Germana Pocieja Niepokojczyckiego i Modestę z Niepokojczyckich Medeckę zeznanej, proszącego prawonabywcę Kazimierza Kańskiego jako właściciela ¾ części, czwartej części dóbr Hołotki wobwodzie Taropolskim lezacych, do ostępujących Jakóba Augustyna dw. im. Kamieńskiego, Anny z Kamieńskich Wakulińskiej, Germana Pocieja Niepokojczyckiego i Modesty z Niepokojczyckich Medeckiej jako spadkobierców ś. p. Piotra Celestyna Kańskiego przez głowę Teresy z Kańskich Igo małzeństwa Kamińskiej 2go Niepokojczyckiej przypadłej i na własność tychże dom. 148. pag. 365 n. 14. h. dom. 257. pag. 221 n. 18, h. i dom. 257. pag. 223. n. 19. h. zaintabulowanej, a stosunkowo do całości czterech dwudziestych cześci całych dóbr Hołotek zaprenotowała.

Ponieważ pobyt powyżej rzeczonych osób jest niewiadomyn<sup>\*</sup>, więc tymże dla ubezpieczenia ich praw w tym względzie ustanawia się ze substytucyą p. adwokata Czajkowskiego kurator w osobie p. adwokata Tustanowskiego i temuż wyż rzeczona uchwała, jmie-

niem mu na teraz nadanych kurandów się doręcza.

Lwów, daia 10. września 1862.

(1900) © b i f t. (3)

Mr. 42621. Dom Lemberger k. k. Landes, als Handelsgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß jur Hereinbringung ber von O. M. Braun wider Marian Dylowski ersiegten Summe von 1551 st. 42 fr. öfterr. Währ. s. M. G. die exekutive Feilbiethung der dem Schuldner Herrn Marian Dylowski gehörigen, über Jarhorow dom. 296. pag. 25.00. 62. on. intabulirten Summe von 9680 fl. KM. in drei Terminen, nämlich am 5. und 19. Dezember 1862 und 9. Jänner 1863, jedermal um 10 Uhr Bormittags mit dem bewissigt, daß die frägliche Summe in den ersten beiden Terminen nur um, in dem dritten aber auch unter dem Nennwerthe von 10164 fl. österr. Währ. veräußert werden wird.

Das Babium betragt 500 fl. oft. W. Der Landtafelausjug und die Feilbiethungs-Bedingungen fonnen in ber h. g. Registratur einge-

feben und in Abschrift erhoben werden.

Von dieser Feilbiethung werden die Partheien, und Sr. Christof Krzysatosowicz zu eigenen Sanden, diesenigen aber, die nach dem 20. Mai 1862 an die Gemähr der zu veräußernden Summe gestangen sollten, zu handen des hiemit in der Person des herrn Abvosaten Dr. Rechen mit Substituirung des herrn Abvosaten Dr. Jablonowski bestellten Kurators verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landes, als Sandelsgerichtes.

Lemberg, ben 18. Oftober 1862.

Edykt.

Nr. 42621. C. k. sąd krajowy Lwowski wiadomo czyni, że na zaspokojenie należytości 1551 złr. 42 kr. w. a. z przynależytościami, przez pana O. M. Braun przeciw p. Marianowi Dylewskiemu wywalczonej, licytacya publiczna sumy 9680 złr. m. k. na rzecz dłużnika w stanie biernym dóbr Jarhorów zaintabulowanej w trzech terminach, t. j. na dniu 5. i 19. grudnia 1862 i 9. stycznia 1863, każdą razą o godzinie 10. przed południem z tem przedsięwzięta zostanie, że ta suma w pierwszych dwóch terminach tylko wyżej lub za cenę wywołania, a na trzecim terminie za każda cenę nawet niżej ceny wywołania sprzedaną będzie.

Wadyum wynosi 500 złr. wał. austr. Względem powzięcia wiadomości o warunkach licytacyi wolno jest takowe w tutejszej

registraturze przejrzeć albo odpisy powziąść.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się strony i wierzycieli bypotekarnych niewiadomych przez ustanowionego kuratora pena rzecznika Dra. Rechen z zastępstwem pana rzecznika Dra. Jablonowskiego.

Z rady c. k. sądu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 18. października 1862.

Nr. 14670. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski z pobytu nieznanego Henryka Inesa niniejszym edyktem uwiadamia, że się przeciw niemu na mocy wekslu ddto. 24. marca 1862 zarazem nakaz płatniczy o sumę 500 zł. w. a. na rzecz p. Konstancyi Ines wydaje i ustanawia dla tegoz p. Henryka Ines kuratora w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza z substytucyą p. adwokata Dra. Maciejowskiego, oraz powyzszy nakaz platniczy kuratorowi się doręcza.

Upomina się zapozwanego, ażeby w swoim czasie albo sam się zjawił, albo potrzebne dowody prawne ustanowionemu zastępcy udzielił, lub też innego zastępce dla siebie tutejszemu sadowi ob-

wodowemu przedłożył.

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 5. listopada 1862.

1

ENGREE IPZCOOFF Rundmachung. (1909)Dr. 7329. Bufolge Ermachtigung bes hohen f. f. Finang. Mini-

fleriums wird vom 15. November 1862 angefangen, bie modentlich einmalige Mallepost zwischen Czernowitz und Nowosielica auf wodentlich brei Sahrten vermehrt, bagegen bie modentlich fechemalige Rariolpoft gwifden Czernowitz und Bojan auf wochentlich vier Fabrten beschränft, und bie wochentlich zweimalige Reltpoft von Nowosielica nach Bojan und eine ber mochentlich zwei Reitposien von Bojan und Nowosielica eingestellt.

Die bezeichneten Rurfe werben in nachftehender Ordnung ver-

fehren:

I. Mallepost zwischen Czernowitz und Nowosielitza. Bon Nowosielica: Won Czernowitz: Dienstag 9 Uhr Abende. Dienstag Freitag 7 Uhr Früh. Donnerstag 9 Uhr Früh. Camstag 9 11hr Abends. Samffag in Czernowitz:

in Nowosielica:

Mittwoch 2 Uhr 25 M. Früh. Dienstag 2 Uhr 15 Min. Freitag 12 Uhr 25 M. Mittage. Donnerstag Machmittags. Sonntag 2 Uhr 25 M. Früh. Camstag

II. Kariolpoft zwifden Czernowitz und Bojan. Bon Bojan:

Bon Czernowitz: Montag Conntag Dienstag Montag 5 Uhr Früh. 9 Uhr Früh. Donnerstag Mittwoch Samstag Freitag in Czernowitz:

in Bojan: Montag Conntag 8 Uhr 15 Min. 12 Uhr 5 Min. Dienstag Montag Früh. Donnerstag Mittags. Mittwoch Samflag Freitag

III. Reitpost von Bojan nach Nowosielica.

In Nowosielica: Mon Bojan : Freitag 12 Uhr 20 Min. Mittage. Freitag 2 Uhr 5 M. Rachmitt. Geht ab von Bojan 15 Din. nach Unfunft ber Rariolpoft aus

Czernowitz.

Bas mit ber Bemerkung gur allgemeinen Renntniß gebracht wird, daß zu den Mallefahrten zwifden Czernowitz und Nowosielica vom 15. Movember angefangen, vierfigige Mallewagen ju verfehren haben und drei Reifende befordert merden fonnen, ferner die fonftigen mit der hieramtlichen Rundmachung vom 23. November 1859 Bahl 8709 verlautbarten Bestimmungen unveranbert bleiben.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion,

Lemberg, am 22. Oftober 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 7321. W skutek upoważnienia wys. c. k ministerstwa skarbu z dniem 15. listopada 1862 r. jazda powozem pocztowym między Czerniowcami a Nowosielica dotychczas jednorazowa w tygodniu, podnosi się do trzykrotnej w tygodniu, natomiast poczta karyolka między Czerniowcami i Bojanem z sześciu razy zniża sie na cztery jazdy w tygodniu, zaś poczta konna z Nowosielicy do Bojanu odbywa się dwa razy w tygodniu, jakoteż z dwóch jazd tygodniowych z Bojanu do Nowosielicy jedna calkiem zniesiona zostanie.

Wymienione kursy pocztowe odbywać się będą w następują-

cym perządku,

sobote

Poczta powozowa między Czerniowcami i Nowosielicą.

do Nowosielicy z Czerniowiec w wtorek o godz. 9. wieczór. w wtorek n piątek 7. rauo. n czwartek o godz. 9. rano 9. wieczór. n sobote do Czerniowiec. do Nowosielicy. w środę o godz. 2. min. 25. rano. w wtorek og. 2. m. 15. po pol., piatek , , 12. , 25. wpol. czwartek n niedziele n 2. n 25. rano.

H. Karyolka-poczta między Czerniowcami i Bojanem, Z Bojanu: Z Czerniowiec: w poniedziałek w niedzielę o godzinie 5. o godzinie 9. w wtorek w poniedziałek w czwartek rano. w środe rano. w sobote w piątek

do Czerniowiec: do Bojanu: w poniedziałek o godzinie 12. w poniedziałek o godzinie 8 w wtorek min. 15. rano. w czwartek w środe w południe. w sobote w piątek

III. Poczta konna z Bojanu do Nowosielicy. do Nowosielicy: Z Bojanu: w piątek o godz. 2. min. 5. po w piatek o godz. 12. w połud. Odchodzi z Bojanu w 15 mipoludniu.

nut po praybyciu karyolki-poczty z Czerniowiec.

Co do powszechnej wiadomości podaje się z tym dodatkiem, ze do jazdy między Czerniowcami i Nowosielica od 15. listopada

używane będą powozy z czterma siedzeniami i że trzech podróżnych przewozić maja, tudzież że postanowienia obwieszczeniem tutejszego urzedu z dnia 23. listopada 1859 r. do l. 8709 objete nie amieniają się.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 22. października 1862.

Ginberufunge = Gdift. (1898)

Rr. 8487. Bon ber Brzeganer f. f. Rreiebehorde merten bie in der Moldau unbefugt fich aufhaltenden Gebruder Itzig, Ello und Abraham Gorgel aus Podhajce hiemit aufgefordert, binnen Ginem Johre vom Tage ber Ginfchaltung biefes Gbiftes in Die Lanbes-Beis tung jurudjutehren und ihre Rudtehr ju ermeifen, midrigene gegen fie bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem faifert. Patente com 24. Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Brzezan, am 1. Movember 1862.

## Edykt powołujący.

Nr. 8487. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszym braci Icka, Ellego i Abrahama Gorgel, z Podhajec, przebywających bez pozwolenia w Multanach, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócili i powrot swoj udowodnili, gdyż w przeciwnym razie ulegna za samowolne wychodźtwo postanowieniom cesarskiego patentu z 24. marca 1832 roku.

Brzeżany, dnia 1. listopada 1862.

Edykt. (3) (1903)

Nr. 4246. C. k. sad powiatowy Stryjski wiadomo czyni. a) że na częściowe zaspokojenie sumy 4000 złr. m. k. wyrokiem polubowym z dnia 12. listopada 1844 przeciw Hersz Benzion Bergmanowi przez Gitle Bergmann wygranej, cesya jej z dnia 15. września 1856 Leibie Eliaszowi Nussenbaum, a dalszą tegoż cesya z dnia 15. września 1858 Chaji Sarze Nussenbaum odstąpionej wraz kosztami egzekucyi 12 złr. 60 c., 6 złr. 87 c. i 50 złr. 24 c. w. a. połowa sumy 5400 złr. m. k. czyli kwota 2700 złr. m. k. w stanie biernym gruntu pod nrm. 111, realności nr. 112 i cześci realności nr. 168 w Stryju, dawniej Mondla Bergmana własnych, na rzecz Hersz Benzion Bergmann hypotekowana, Chaji Sarze Nussenbaum na własność przyznaną i oraz intabulacya jej za właścicielkę tej sumy uchwałą z dnia 24. października 1862 l. 4246 dozwolona została; — b) że na dalsze zaspokojenie powyższej sumy w resztującej kwocie 1300 ztr. m. k. z p. n. połowa gruntu pod nrm. 111, połowa realności pod urm. 112 i <sup>7</sup>/<sub>24</sub> części realności nr. 168 w mieście Stryju, obecnie na imię dłużnika Hersz Benzion Bergmana intabulowane, w dwóch terminach, t. j. dnia 22. grudaia 1862 i 22. stycznia 1863, każdego razu o godzinie 10. zrana w sądzie tutejszym w drodze egzekucyi przez publiczną licytacyę pod temi warunkami sprzedane będą, że za cenę wywołania stanowi się łączna wartość szacunkowa 2535 złr. 17 c. w. a., z której chęć kupiema mający złożyć ma jako wadyum 10% w kwocie 253 złr. 52 cent. w. a., że na pierwszym i drugim terminie tylko za wyższa lub samą cenę szacunkową sprzedaż nastąpi, i że w razie nieotrzymania takowej wyznacza się wierzycielom tabularnym termin na 29. styczuia 1863 o godzinie 9. zrana dla ustanowienia warunków licytacyi zwalniających.

Względem reszty warunków licytacyi, przejrzenia aktu delaksacyi cięzarów tabularnych i gruntowych, odseła się chęć kupienia mających do tutejszej registratury, tabuli i urzędu podatkowego.

O tem uwiadamia się strony i wierzyciele, wiadomi do cak własnych, zaś nicznajomy z miejsca pobytu Hersz Benzion Bergmann przez kuratora p. adwokata Dra. Dzidowskiego, Mendel Bergmanu, lub nieznajomi jego spadkobiercy przez kuratora Löwe Eigenmacht, wreszcie wierzyciele, t. j. Ozyasza Abrahama Dische z pobytu nieznajomy, masę lezaca Beili Dische i Berla Rappaporta jako spadkobierców Józefa Dów, tudzież poźniejsi wierzyciele i ci, którzyby uchwały tej wcześnie nie otrzymali, przez kuratora Nastalego Halpern i edykt niniejszy.

C. k. sad powiatowy Stryjski daia 24. października 1862.

Edykt. (1905)

Nr. 2283. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rymanowie niniejszym wiadomo czyni, że Szymon Kilar z Rymanowa przeciw z życia i miejsca pobytu niewiadomemu Marcinowi Chmurowiczowi, a w razie śmierci tego przeciw niewiadomym spadkobiercom jego o uznanie własności realności pod l. 16 w Rymanowie i zaintabulowanie za właściciela dnia 28. września b. r. do l. 2284 pozew wnióst, przeciw którego do ustnej rozprawy termin na dzień 4 lutego 1863 o godzinie 10. zrana wyznaczono.

Sad ustanowił dla obrony zapozwanych kuratera w osobie p. Józefa Kaczorowskiego. — Wzywa się zatem zapozwanych, ażoby na terminie albo osobiście staneli, albo potrzebne dokumenta i informacyę kuratorowi udzielili, lub innego zastępcę sobie obrali, i temu sądowi oznajmili, w ogóle wszelkich prawnych środków do obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać będą musieli.

Z. c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rymanów, dnia 24. października 1862.